# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoch, den 25. April 1827.

Angekommene Fremde vom 23. April 1827.

Herr Pr. Lieutenant v. Stein und Sek. Lieutenant v. Stein aus Haynan, Hr. Gutsbesißer v. Chlapowski aus Boynikowo, l. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutse besiger v. Chlapowski aus Jurkowo, Hr. Gutsbesißer v. Potworowski aus Deutschspresse, Hr. Gutsbesißer v. Schnicki aus Gotin, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer Swieszulski aus Kosuty, I. in Nro. 168 Wasserspress, Hr. Erbeherr Potworowski aus Gola, Hr. Erbherr Jaraczewski aus Kielchun, I. in Nro. 186. Wartin.

Subhaffations = Parent,

Auf den Antrag der Krüger Heinrich Schattenbergschen Erben haben wir einen nochmaligen Bietungs-Termin zum Verstauf der Krug-Nahrung Michalowo bet Posen, die im Jahr 1820 auf 2123 Athle, gerichtlich abgeschäft worden ist, auf den 7. Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Kath Brückner in unserm Justruktions-Jimmer aus beraumt.

Ranf- und Besitsfähige werben vorges laben, in diesem Termin personlich oder burch gesetzlich zuläßige Bevolimächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und du gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów gościnnego Henryka Schattenberg nowy termin zawity do sprzedaży gospodarstwa gościnnego Michałowa pod Poznaniem w r. 1820 na tal. 2123 sądownie otazowanego przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner na dzień 7. Lipca zrana o godzinie 9tey w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawlli i licyta swe podali, poczem naywięcey dający, jężeli prawna jakowa nie zaynicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gestatten.

Die Vedingungen nebft Taxe konnen in der Regiftratur eingefehen werden.

Pofen ben 29. Mar; 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Warunki z taxą w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 29. Marca 1827-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Borlabung.

Der am 9. August 1805 ber Catha= ring von Kowalska ertheilte Sypotheken= Refognitions : Schein über 869 Rthlr., welche auf dem im Dosener Rreise bele= genen Gute Golgezewo sub Rubr, TIJ. Nro. 1. für ben Peter v. Kowalefi haf= tenden 3000 Rtblr, in ber von ben Des ter b. Kowalstischen Erben in ber gerichtlichen Theilung am 22. Juni 1805 als Erbtheil überwiefen erhalten, und welche fie unterm 17. September 1805 an Leifer Plod, und biefer de eodem dato an ben Goldenftein abgetreten, welcher über den Empfang bes Gelbes quit= tirt hat, ift bem legten Inhaber Golbens ftein verloren gegangen, und foll biefer Sypothefen=Refognitionofchein nebft Bei= lagen aufgeboten und amortifirt werden

Es werben baher alle biejenigen, welsche als Eigenthumss, Pfand = ober Briefs : Inhaber, ober Cessionarien Aussprüche an bieses Dokument zu machen baben, hiermit vorgelaben, in dem auf den 21. August c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsse Rath Brückner in unserem Gerichtssele anstehenden Termine entweder in Verson oder durch gesetzlich zuläßige Besvollmächtigte, wozu ihnen der Justiz-

# Cytacya Edyktalna.

Wykaz hypoteczny w dniu 9tym Sierpnia 1805 Katarzynie Kowalskiey in vim recognitionis na 869 talar. udzielony, na dobrach Golęczewie w Powiecie Poznańskim Rubr, III. No. i dla Piotra Kowalskiego przez sądowe działy z dnia 22. Uzerwca 1805 iako porcya sukcessyina przekazana została, i która pod dniem 17. Listopada 1805 Leiserowi Płock a przez tegoż pod dniem tymże Goldensteinowi cedowana i przez tegoż po odebraniu tych pieniędzy zkwitowana została, ostatniemu zaginąs, ten więc attest rekognicyiny z annexami proklamacyinemi amortyzawany bydž ma. The same of the both of

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako właściciele, Zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye do fego dokumentu maią, aby się w terminie dnia 2 r. Sierpnie r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, albo osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie

Commissarius Guberian, Brachvogel und Hoper als Mandatarien in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche an das gedachte Dokument nachzuweisen, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das gedachte Dokument und die Post von 869 Athler. präklubier, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Löschung der quittirten Post aus dem Hoppothekenbuche von Goleczewo erfolgen wird.

Posen ben 22. Marg 1827. Abnigl. Preußisches Landgericht.

dozwolonych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości, Guderyana, Brachvogel i Hoyera proponujemy stawili, pretensye swe do rzeczonego Dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do summy 869 Tal. i Dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie i wymazanie tey summy nastapi.

Poznań d. 22. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Offrzeszower Kreise in der Stadt Kempen belegene, dem Carl Joachim Meichmann zugehörige Grundstück, welches, bestehend aus einem wüsten Bauplatz, nach der in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtslichen Taxe auf 70 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 14. Juli 1827. peremtorisch vor dem Herrn Landsgerichts-Rath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besits und zahlungsfähigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierburch bekannt gemacht, daß es einem Ieben frei sieht, innerhalb 4 Bochen por

#### Patent Subhastacyny.

PERSONAL PROPERTY AND AND ASSESSMENT

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim położona, do Karola Joachima Reichmann należąca, a składaiąca się z placu pustego, która według taxy sądowey na 70 tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 14. Lipca 1827 zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże każdemu zostawia się w olność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby bemfelben und bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Dangel anzuzeigen,

" Rrotofchin ben 8. Mars 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Ditrzefzower Kreife im Strangemer Sauland unter Do. 16 belegene, bem Abalbert Dla zugehörige Grundftud nebst Bu= behor, welches nach der in beglaubig= ter Abschrift beigefügten gerichtlichen Tare auf 442 Athlr. gewurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Deift= bietenben verfauft werden, und ift ber peremtorische Bietungstermin auf ben 16. Juni 1827 vor bem herrn Land= gerichte-Referendarius Scholz Morgens um g Uhr allhier angesett. Befit = und Jahlungefahigen Raufern wird biefer Ter= min mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, bag es einem jeden frei ftebt, innerhalb 4 Bochen vor bemfelben uns Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofdin ben 12. Mary 1827. Konigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostająca w holędrach Strzyżewskich Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrm. 16. położona, do Woyciecha Oli należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załą. czoney na 442 Tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 16. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur, Scholtz Referendaryuszem tu w mieyscu, wyznaczonym został. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Die in ber Stabt 3buny sub No. 97. u. 98. belegenen, den Backer Ruhnschen Cheleuten gehörigen, und auf 69 Mtlr. gericht-

Patent subhastacyjny.

Domostwa w mieście Zdunach pod
Nr. 97 i 98 położone, do małżonków Kühnów należące, na talarów lich abgeschätzten Häuser, sind bem Stabts Rämmerer Holobiczka für das Meistgebot von 110 Athle. 1 Sgr. adjudicirt worsbeu. Die von dem Lettern vorgeschützte Zahlungsunfähigkeit hat den Extrahenten der Subhastation jedoch veraulaßt, auf Mesuhhastation gedachter Häuser anzutrazgen. Es werden daher alle besitzsähige Kaussussige hierdurch eingeladen, sich in dem auf den 21. Juni a. e. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Landgerichts-Math Lenz anberaumten peremtorischen Bietungs-Zermine auf dem Landgerichte einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Tore kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Krotoschin den 8. Marg 1827.

Ronigl, Preug. Landgericht.

69 sądownie oszacowane, Kassyerowi mieyskiemu Holubiczce za pluslicytum talarów 110 śgr. 1 przysądzone zostały. Gdy zaś tenże niemożnością zapłacenia się zastawił; przeto Extrahent subhastacyi wniósł o resubhastacyą wyżey rzeczonych domostw.

Wzywamy przeto wszytkich chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie zawitym dnia 21. Czerwca r. b. o godzinie gtéy przed Deputowanym Wm. Sędzią Lenz tu w Sądzie naszym wyznaczonym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

## Befanntmachung.

Die in bem Dorfe Modciejewo Birnsbaumer Kreises belegene, bem Müllers Weister Ludwig Caspari gehörige, und auf 2560 Athlr. gerichtlich abgeschätzte oberschlächtige Wassermühle mit einem Mehl= und einem Graupengange nehst dazu gehörigen Gebäuden und Landereien, soll Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Dazu stehen brei Bietungstermine auf ben 14. Februar, ben 18. April, und

#### Obwieszczenie.

Młyn Ludwika Kasparego młynarza, o iednym mączném i iedném krupnem nadsiębitnem kole, we wsi Mościiewie Powiecie Międzychodzkim leżący i z przynależytemi dońbudynkami i rolami na tal. 2560 sądownie oceniony, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów przedany bydź ma.

Termina licytacyine przypadaią
na dzień 14. Lutego
na dzień 18. Kwietnia i
na dzień 27. Czerwca r. prz.
zktórych ostatni peremtorycznym iest

ben 27. Juni a. f., Odbywać się będą w mieyscu posie-· Raufluftige einlaben.

Meferit ben 2. Oftober 1826.

Ronigl. Prengisches Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag ber Erben bes gu' Schwerin a. b. 2B., berftorbenen Burger und Backermeifter Christian Friedrich Schmidt, foll bas zu beffen Rachlaffe gehorige ju Schwerin unter Mro. 29 be= legene, auf 23,16 Rthlr. 7 far. 6 pf. gerichtlich abgeschatte Grundffud, beftebend aus einer halben Sufe Aderland incl. eines Dbstgartens, 7 Biefen, zwei Schennen und einer Baderbankgerechtigs feit, Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Bu diesem 3mede fteben die Bletunge= Termine auf

ben 9. Kebruar, ben 10. April, 1827. ben 13. Juni,

wovon ber lette peremtorifch ift, bier an ber Gerichte-Stelle an, ju bem Rauflus flige, Befig = und Zahlungefabige bier= mit eingelaben werben.

Meferit ben 6. November 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

wobon ber lette percentorifch ift, bier dzen podpisanego Sadu. Ochotg an ber Gerichte-Stelle an, gu benen wir kupienia maigey wzywaig sie nan ninievszem.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarłe. go w Swierzynie pad warta mieszczanina i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt, beda grunta do pozostałości tegoż należące, tamże pod liczba 29. leżące, z pół huby roli włącznie z ogrodem owocowym, siedem łak, dwóch stodół i prawa trzymania jatki piekarskiéy składaiące się, a sądownie na Tal, 2316 sgr. 7 fen. 6 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, końcem uczynienia działów, przedane. Termina licytacyjne tym. celem wyznaczone, przypadaia na-

dzień 9. Lutego, dzież To. Kwietnia, } r. p. dzień 13. Czerwca,

ostatni z nich iest peretorycznym, odbywać się będą w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy więc, aby się na terminach tych stawili.

Międzyrzecz d. 6. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden alle birjenigen, welche an die Raffe bed zweiten Vataillons 14ten Lands wehr = Regimente biefelbft fur bas Jahr 1826 aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben glauben, hierburch borgelaben, in dem auf ben 18. Juli b. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Geren Ausfultater Weffel in bem Landgerichte-Geschäfte-Lokale anftes benden Termine entweder perfonlich ober burch zuläsige Bevollmächtigte, wozu benen, welche am hiefigen Drte unbetannt find, bie Juftig = Commiffarien herren Schnig und Beir in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelden und mit ben nothis gen Beweismitteln ju unterftugen, wis brigenfalls ber Ausbleibende ju gewartis gen hat, baß ihm wegen feines etwanigen Unfpruche ein immermabrendes Gtillfdweigen gegen die Caffe bes zweiten Bas taillond 14. Landwehr = Regiments aufer= legt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er kontrabirt bat, verwiesen werben mirb.

Bromberg ben 29. Marg 1827. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Evictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werben alle diesenigen, welche an die Umts-Caution des Hulfs-Executor Rlatt du Schubin Ansprüche zu haben vermeisnen, zu dem auf den 6. Juni 1827. Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions = Zimmer vor dem Herrn Lands Gerichts = Auscultator v. Lassowski ans

Obwieszczenie.

Podpisany Sad Ziemiański zapoży wa wszystkich tych; którzy do kassy 2go Batalionu 14. Półku sily zbroyney kraiowey tutey, za rok 1826 z iakiegokolwiek bądź źrzodła pretensye mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 18. Lipca r.b. o godzinie 10. przed południem w lokalu sądowym przed Ur. Auskultátorem Wessel Deputowanym, albo osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których tymże, którym na znaiomości tutay zbywa tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schulz i Brix przedstawiaia, stawili się, swoie pretensye podali i należycie udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowani i do osoby z która kontrakt zawarli odeslani zostaną.

Bydgoszcz d. 29. Marca 1827.

Król. Prusk. Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey Exekutora Klattw Szubinie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemają, ażeby się w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Lasko. kehenden Termine mit dem Auftrage vorsgeladen, entweder in Person oder durch gesehlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Ansorsderungen aus der Dienst-Zeit des Klatt glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls sie mit denselben an die gedachte Amts-Caution präkludirt, und an die Person des ze. Klatt lediglich verwiesen werden sollen.

Bromberg den 22. Januar 1827. Soniglich Preuß, Landgericht.

Subhaftatione= Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, hierselbst auf der Nonnengasse unter No. 284 belegene, dem Kürschner Christian Gottlied Stahn zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 300 Athler. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Meisibietenden verkauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 19. Junic. vor dem Herrn Landgerichte Muscultator Strempel Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Tersmin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in demselben das Grundstidt dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gulassen.

Frauftabt ben 22. Marg 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Manhall water to a feet the last

wskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Klatt wiarogodnie udowodnili, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kaucyi urzędowey prekludowani i tylko do osoby Klatta odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 22 Stycznia 1827. Keról. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Domostwo tu na ulicy zakonnicze pod Nro. 284 położone, Krystyanowi Bogumiłowi Stahn kuśmierzowi należące, które według taxy sądowey na Tal. 300. ocenione zostało, drogą konieczne y subhastacyi publicznie naywięce daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Strempel Auskultatorem w mieyscu wyznaczony zostało

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prąwne przeszkody wyiątku nie dozwolą.

Wschowa d. 22. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński.

(Bierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mro. 99. des Posener Intelligeng : Blatts.

Befanntmachung.

Es foll das im Gnesener Kreise beles gene, dem Gutsbesitzer Ferdinand Sens berlich gehörige Gut Czechowo auf drei Jahre nämlich von Johanni 1827. bis dahin 1830. an den Meistbietenden verspachtet werden.

hierzu ift ein Termin auf ben 23. Juni 1827. Morgens um to Uhr vor dem Landgerichtsrath Jekel hierselbst angesetzt worden, wozu Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Regisfiratur eingesehen werden können.

Gnesen den 15. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Czechowo w Powiecie Gnieznieńskim położona, Ferdynanda Seyberlicha własna, ma bydź na trzy lata mianowicie od Śgo Jana 1827. roku aż do tegoż czasu 1830. roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest ter min na dzień 23. Gzerwca 1827. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia z tą wzmianką zapozywa się, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Bum bffentlichen Verkauf bes im Gres fener Kreise in ber Stadt Kistowo unter Nro. 42 belegenen Grundstücks, welches nach der aufgenommenen Tare auf 300 Athlr. gewürdigt worden ift, haben wir auf ben Antrag eines Gläubigers einen neuen Termin auf den 20. Junius c. Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Referendarius Iborowski hierselbst anbezaumt, wozu besitz und zahlungsfähige Käufer hierdurch eingeladen werden.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publicznéy sprzedaży nieruchomości w mieście Kiszkowie pod liczbą 42 w Powiecie Gnieznieńskim położoney, która według sporządzoney taxy na 300 Tal. iest oszacowaną, wyżnaczyliśmy na domaganie się wierzyciela, termin na dzień 20. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Zborowskim Referendaryuszem tu w mieyscu, na który zdolnych posiadania i zapłacenia nabywców ninieyszym zapozywamy.

Die Tare fann in unferer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Gnefen den 15. Marg 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa i warunki sprzedania każdego czasu w Registraturze naszey przevrzane bydź mogą.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise unter Nro. 107 belegene, den Adam v. Jaczynskischen Chelcuten zugehörige Uklodial=Rittergut Robelnica Stlachetna nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 14,447 Rithlr. 12 fgr. 1 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber an den Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 13. Januar 1827., den 14. April 1827., und der peremtorische Termin auf

ben 14. Juli 1827., vor bem herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius v. Baczko, Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Kaufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letzten Termin bas Grundstück bem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in sofern nicht gesehliche Grunde be bies nothwendig machen.

Bugleich werben in Folge bes &. 403 gur Allgemeinen Gerichte Drbnung, bie

Patent Subhastacyiny.

Dobra ziemskie Kobelnica szlachema pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod No. 107. położone, do Ur. Adama i Maryanny małżonków Jaczynskich należącewraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na Tal. 14,447 śgr. 12 fen. 1 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceńy daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1827., dzień 14. Kwietnia 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Lipca 1827., zrana o godzinie 8méy przed Wym Referendaryuszem Baczko w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

Zarazem wzywaią się w skutek §. 403. dodatku powszechney ordynacyi sądowey z mieysca pobytu nieihrem Aufenthalt nach unbekannten Reals Gläubiger, Geschwister Justina und Anna von Dobresti, aufgefordert, diesen Termin in Person oder durch legitimirte Besvollmächrigte wahrzunehmen, widrigensfalls nicht nur dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragesnen, wie auch der leer ausgehenden Forsberungen, und zwar der Lehteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

— Die Tare kann zu jeder Zeit in unges rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. August 1826. Konigl. Preuß. Lanbgericht.

wiadomi wierzyciele realni, to iest UUr. Justyna i Anua rodzeństwo Dobrzcy, ażeby terminu tego ałbo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomocników dopilnowały, gdyż w razie przeciwnym nie tylko dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ale też po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i próżno wychodzących pretensyi, nawet bez produkowania instrumentu nakazanem będzie.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 10. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes am 17. Mai 1818. verstorbenen Gutsbesißer Gabriel von Gzowsfi, ist bereits von dem unterzeichneten Landgericht durch das Decret vom 14. Januar 1822. der erbschaft= liche Liquidations = Prozeß erbsshaft= von. In dem Hypothefen = Buche des zur Masse gehörenden im Mogisnoer Kreise belegenen Guts Gembice ist sub Rubr. III. Nro. 5 eine Forderung von Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Gabryela Gzowskiego na dniu 17. Maia 1818. roku zmarłego, został iuż przez podpisany Sąd Ziemiański decyzyą z dnia 14. Stycznia 1822. roku process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

W xiędze hypotecznéy dobr Gembic do massy należących w Powiecie Mogilinskim położonych, iest pod Rubryką III. Nro. 5. dług w ilości 783 Tal. 16 dgr. 9 fen. dla Ur. Bry.

783 Athlir. 16 ggr. 9 pf. fur bie Bris

gitta v. Robieleta eingetragen.

Da bie Inhaberin biefer Poft bereits im Sabre 1786. in Strzelno gestorben, und der Aufenthalt ihrer Erben nicht befannt ift, so werden diese hiermit vorgeladen, in bem zur Unmelbung auf ben 3often Juni c. Bormittage um g Uhr vor bem herrn Landgerichtbrath Jekel in un= ferem Gerichte-Locale anberaumten Ter= mine, entweder in Perfon ober burch gesettlich zulässige Bevollmachtigte (wozu ihnen im Fall ihrer Unbefanntschaft, Die biefigen Juftig-Commiffarien Cobesti und Wilde in Borschlag gebracht werden) zu erscheinen, widrigenfalls sie ihrer etwa= nigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihrer Forberung an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemeldeten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 15. Mary 1827.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

gitty Kobielskiey zaintabulowanym.

Gdy włascicielka tey kwoty ieszcze w roku 1786. w Strzelnie z tego tu zeszła świata, i pobyt iéy sukcessorów nie iest wiadomym, przeto tychże n nieyszem zapozywamy, aby się w terminie do podania i udowodnienia długu swego na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Iznie posiedzeń Sądu tuteyszego, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego (na których im w razie nieznajo-, mości z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Sobeski, Lydtke i Wilde nastręcza się) stawili / gdyż w razie przeciwnym, z prawami swego pierwszeństwa za pozbawionych, uznani, i z długiem swym, do tego tylko, coby po zaspokoleniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das allhier am Ausgange ber grunen Gasse sub Nro. 14. B. belegene Grundsstüde, Ackergarten genannt, so wie bie vor dem Bredlauer Thore sub Nro. 14. belegene Scheune, beides dem hiesigen Tuchmacher Samuel Gottlieb Wuttfe geshörig, laut gerichtlicher Taxe zusammen auf 349 Athle. 10 Sgr. gewürdigt, soll

Patent Subhastacyiny.

Grunt tu'w Bojanowie przy ulicy zielonéy pod Nro. 14. B. położony, tak zwany ogród polny wraz z stodołą za Wrocławską bramą pod liczbą 14 położony, wszystko Samuela Bogumiła Wuttke sukiennika tuteyszego własne, a wedle taky sądowey ogółem na 349 Tal. 10 śgr. oszacowane, ma bydź na domaganie się wierzycieli

auf Andringen ber Glaubiger im Bege ber nothwendigen Subhastation verkauft werben.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zu diesem Berstauf einen peremtorischen Bietungs = Lerzmin auf den 4ten Juli d. J. Nachmitztags um 3 Uhr in unserm Geschäftstele tags um 3 Uhr in unserm Geschäftstele kale angesetzt, und laden zu demselben Kaussussisse mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende den Zuschlag gewärtisgen kann.

Die Tare kann in unserer Registratur täglich eingesehen, die Kaufbedingungen aber sollen im Termine eröffnet werden.

Bojanowo den 11. April 1827.

torem konieczney subhastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do sprzedaży tey termin zawity licytacyjny na dzień 4. Lipca r. b. po południu o 3. godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna mających z tym nadmieniemiem zapraszamy, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey może bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszo-

nemi bydź maią.

Bojanowo d. 11. Kwietnie 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftationes Patent.

Das allhier in der Kirchgasse unter Mro. 169. belegene, von Fachwerk ers baute und mit Schindeln bedeckte, dem Tuchmacher Christian Gottlieb Mantler eigenthumlich zugehörige Mohnhaus, wels ches auf 150 Athlr. gerichtlich gewürdigt ist, soll Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft wers den.

Im Auftrage des Kbnigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir daher einen persemtorischen Licitations-Termin auf den 28. Mai d. J. Nachmittags um 2 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale angesetzt, zu welchem Kauflustige mit der Versicherung Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w Boianowie w ulicy kościelney pod liczbą 169, położony, w ryglowkę wybudowany szkudłami pokryty, sukiennika Krystyana Bogumiła Maentler własny, a wedle taxy sądowey na 150 Talarów oszacowany, ma być z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 28go Maia r. b. popoludniu o 2 godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących, z tém nad.

borgelaben merben, baß ber Meiftbietenbe ben Bufdlag gewärtigen fann.

Die Taxe kann täglich in unserer Res gistratur eingesehen, die Kaufbedinguns gen sollen dagegen im Termine eröffnet werden.

Bojanowo ben 5. Marg 1827. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

mienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Boiznowo dnia 5. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Das hierselbst unter Mro. 122 beles gene, ben Joseph Lyssafichen Erben geshörige Haus nehst dem dazu gehörigen Garten, welches nach der gerichtlichen Tare vom 15. November a. pr. auf 242 Mthlr. 10 igr. gewürdigt worden, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen, Schulden halber bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist ein peremtorischer Bietungs = Termin auf den 2. Juni c. in der Friedensse Gerichts-Stude angesetzt, zu welchem bestigt und zahlungsfähige Kaussussige hier= durch eingeladen werden.

Die Kaufbedingungen find zu jeder Zeit in unserer Registratur einzusehen.

Trzemeizno ben 23. Februar 1827. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom tu pod No. 122 położony, Józefa Lyssaka dziedziców i do tegoż należący ogród, który podług sądowey taxy z 15. Listopada a, pr. na 242 tal. 10 śgr. oszacowany został, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Termin peremtoryczny do podania na dzień. 2. Czerwca r. b. w izbie sądowey wyznaczony, do którego posiedzicielów i do płacenia zdolnych i chęć kupna maiących wzywamy.

Warunki kupna w każdym czasie w paszey Registraturze widzieć mozna.

Trzemeszno d. 23. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum. Folgende in ber Stadt Birfe belegene mufte Bauftellen, als Mro. 119., alte

Obwieszczenie.

Puste place w Sierakowie położo. ne, iako to: Nr. 119., a stary Nro.

Rummer 137., tarirt 12 Riblr., wor= auf 50 Athlr. Feuer = Caffen = Entschadi= gungegelder, Dro. 118. taxirt 12 Rthir., worauf 75 Rthlt. Feuer-Caffen-Enticha= digungegelber, Dro. 91. tarirt 15 Athlr., worauf 100 Rthlr. Fener-Caffen-Entschabigungegelder, Dro. 82. tarirt 45 Rthlr. 10 Ggr., worauf 50 Rthlr. Feuer = Caffen Entschädigungegelber, Dro. 121. alte Rummer 118. tarirt 20 Rthlr., Feuer= Caffen = Entschädigungsgelder 75 Rthlr., Dro. 124., alte Nummer 130., tapirt 3 Athle., worauf Teuer = Caffen = Entichabi= gungegelber 150 Athle., Dro. 58., alte Nummer 32., tarit 1.2 Athle., worauf Rener = Caffen = Entichabigungegelder 50 Athle., Mro. 137. taxirt 20 Athle., wor= auf Feuer = Caffen = Entschadigungegelber 50 Athlr., und Mro. 125., taxirt 125 Rthlr, und worauf 150 Rthlr. Feuer-Caffen-Entschadigungsgelber haften, werben wegen rudftandigen Rammerei-Abgaben, Bufolge hohen Referipts Gines Ronigl. Sochverordneten Landgerichte gu Meferig im Termin ben 26. Dai a. c. gur Stelle in Birke offentlich an ben Deift= bietenben gegen gleich baare Bezahlung bertauft. Muffer ber Erlegung bes Rauf= geldes ift die hauptbedingung: Bebau= ung ber wuffen Bauftellen. Die Taxen tonnen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Birnbaum den 17. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

137., taxowany 12 Tal., na którym 50 Tal. z towarzystwa ogniowego wynadgrody stoi, Nr. 118. taxowany 12 Tal, gdzie z towarzystwa ogniowego 75 Tal. bezpieczeństwa, Nro. 91. taxowany 15 Tal., na ten 100 Tal. bezpieczeństwa ogniowego, Nr. 82. taxowany 45 Tal. 10 sgr. i bezpieczeństwo ogniowe 50 Tal., Nro. 191. stary Nr. 118. taxowany 20 Tal. towarzystwa ogniowego 75 Tal., Nr. 124., a stary Nro. 130. taxowany 3 Tal., gdzie bezpieczeństwa ogniowego 150 Tal., Nro. 58., stary Nro. 32. taxowany 12 Tal., na ten ognio. wych pieniędzy 50 Tal., Nro 137. taxowany 20 Tal. i na ten bezpieczeństwa ogniowego 50 Tal., a na koniec Nro. 125. taxowauy 125 Tal, na którym 150 z towarzystwa ogniowego bezpieczeństwa, zostaną na zlecenie Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, z przyczyny podatków kameralnych na mieyscu w Sierakowie dnia 26go Maia r. b. więcey ofiaruiącemu zaraz za gotos wą zapłatę posprzedane. Prócz zapłaty kupna pieniedzy, iest obowiązek główny place puste pobudować.

Warunki taxy mogą codziennie w naszéy registraturze być przeyrzane.

Miedzychod d. 17. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Dublifanbum.

Das ben Gottfried und Maria Glifabeth Pudrigfifden Cheleuten gehörige, gu Blater Sauland, herrschaft Reuftabt und Bufer Rreife unter Dro. 1. belegene Ru= fifal-Grundfind, welches auf 186 Mthlr. 20 Ggr. gerichtlich abgeschätt worben ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schulden halber im Termine ben 28. Mai a. c. an Ort und Stelle Bormit= tage um ti Uhr bffentlich verkauft wer= ben, indem wir dazu Kauflustige einlaben, fich gablreich einzufinden, bemerten wir zugleich, baf ber Deifibietende ben Buschlag, wenn nicht sonft gesetzliche Grunde es verhindern follten, vom Ronigl. Landgericht Pofen gu gewartigen bat.

Raufbedingungen fonnen taglich in unferer Registratur eingesehen werben.

Buf ben 17. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gospodarstwo Bogusławowi i Maryi Pudrickich małżonków własne, w Holędrach, Blaki w maietności Lwoweckiey w Powiecie Bukowskim pod No. 1 położone, chłopskie, które podług sądowey taxy na 186 tal, 20 sgr. oszacowane iest, ma być na wniosek Wierzycieli z przyczyny długów w terminie dnia 28. Maia r. b. o godzinie 11. przed południem na mieyscu wyznaczonym, publicznie sprzedane; zapraszaiąc wiec na tę licytacyą chęć nabycia maiących, aby się licznie stawili, uwiadomiamy im przytem, że naywięcey podaiące. mu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i Król. Sąd Ziemiański tę przedaż potwierdzi.

Taxa tych nieruchomości iako i Die Zare bes Grunbstuds fo wie bie kondycye sprzedaży mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 17. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Das in ber Proving verbreitete Gerucht, nach welchem wir in unfere Unftalt feine Boglinge in Penfion nehmen follen, giebt uns Beranlaffung hiermit anzuzeigen, daß wir icon mehrere junge Fraulein in Penfion haben, und fortwahrend noch welche annehmen. Pofen ben 24. April 1827. Die Sutierschen Cheleute.

Gine Dame, die in ben letten Tagen b. M. nach Berlin zu reifen gebenkt, fucht eine anftandige Reisegellichafterin. Nabere Austunft giebt die Zeitungs-Erpedition.

Um Neuen = Markt Nrv. 201 habe ich noch zwei neue Laden zu vermiethen. Robler. 0/0